## Nº 270.

# Posener Intelligenz = Blate.

## Mittwoch, den 11. November 1829.

Angefommene Frembe vom 9. November 1829.

Hr. Graf Bninkfi und Hr. Graf Czapkfi aus Dtufz, Hr. Erbherr Dapkfi aus Koscielec, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Erbherr Mielzynsfi aus Pawlowice, Hr. Erbherr Szezaniecki aus Chelmno, Hr. Oberamtmann Zychlinkfi aus Grzymyskaw, Hr. Oberamtmann Hoffmann aus Mlynkowo, I. in No. 243. Breslauersftraße; Hr. Pachter Kierkli aus Brzyzie, I. in No. 187. Wasserstraße; Hr. Richter Berbenesek aus Schrim, I. in No. 168. Wasserstraße.

Subhastation.

Die bei der Stadt Murowanna Godlin belegene, zur Tittlerschen Liquida= tions = Masse gehörige Papier = Mühle Hammer, nebst dazu gehörigem Vorzwerf und Wind-Mühle, welches zusammen auf 7921 Athl. 16 fgr. gewürdigt worden ist, soll öffentlich an den Meist= bietenden verkauft werden und die Biestungs-Termine sind auf

ben 17. December c., ben 18. Februar 1830, und der peremtorische Termin auf

ben 27. April 1830, Bormittags um 10 Uhr vor dem Lands Gerichts = Rath Brückner in unserm Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingelas Subhastacya.

Położona pod miastem Murowaną Gośliną, należąca do massy likwidacyiney Tittlera papiernia wraz z folwarkiem i wiatrakiem Hammer nazwana, oszacowana na 7921 Tal. 16 sgr., ma być publicznie naywięce dającemu przedana, do czego wyznaczyliśmy termina

na 17. Grudnia r. b., na 18. Lutego 1830., a ostateczny na dzień

27. Kwietnia 1830. przed południem o 10. godzinie zrana przed K. S. Z. Brükner w izbie naszéy zamkowéy, wzywamy więc ochotę na kupno maiących z tem oświadczeniem, iż naywięcey daią. ben werben, daß an ben Meistbietenben ber Juschlag erfolgen foll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothe wendig machen.

Die Licitationd-Bebingungen können in unserer Registratur eingesehen werben, und muß eine Caution von 300 Athle. erlegt werden.

Pofen den 3. September 1829. Ronigl, Preuß. Landgericht. cy przybicia spodziewać się może, ieżeli prawna iaka niezaydzie przeszkoda.

Warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Kaucya składa się w ilości 300 talarów.

Poznań dnia 3. Września 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das in ber Stadt Dbrzydo unter No. - 62. belegene, jur henmann Lempschen Concure-Maffe gehörige Wohnhaus nebft Zubehör, welches auf 285 Rthl. 3 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ift, foll offent= lich an ben Meistbietenden verkauft wer= ben, und ift ber peremtorische Bietunge= Termin auf ben 21. Rovember c. Vormittags um to Uhr vor dem Land= gerichte-Affeffor Rofcher in unferm Partheienzimmer angesett, zu welchem Rauf= luftige mit bem Bemerken eingelaben werben, bag bas Grundfinct bem Meift= bietenben jugeschlagen werben foll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden und muß eine Caution von 50 Athl. erlegt werben.

Pofen ben 3. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Położony w mieście Obrzycka dom pod Nr. 62, należący do massy konsurssowéy Heymana Lewy, oszacowany na 285 tal. 3 sgr. 4 fen. ma być publicznie naywięcey daiącemu przedany, do czego wyznaczyliśmy termin ostateczny na dzień 21. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana przed deputowanym Sądu Ziemiańskiego Roescher w izbie naszéy zam. kowéy; wzywamy przeto ochotę na kupno maiących z tém oznaymies niem, iż ieżeli prawna iaka niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przybicia niezwłocznego spodziewać się może.

Warunki w registraturze naszéy przeyrzane być mogą i kaucya w ilości 50 tal. złożyć się powinna.

Poznań dnia 3. Września 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter ber Gerichtsbarkeit bes un= terzeichneten Roniglichen Land = Gerichts hier auf ber Borftadt St. Abalbert unter Do. 95. belegene, gur David und Liebe= gott Frankeschen Nachlaß = Maffe ge= borige Grundftuck, beftehend in einem Wohnhause, Sofraum, Rebengebaude und Stallung, welches nach ber gericht= lichen Tare vom 24. Januar 1820 auf 4,880 Athle gewürdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaffation offentlich an ben Meiftbietenben verkauft merben.

hierzu haben wir einen Termin auf mina

ben 7. November c., ben 4. Januar 1830, ben 25. Marg 1830,

welche lettere ber peremtorische ift, jes z ktorych ostatni zawity zawsze zrana besmal fruh um 9 Uhr vor bem Landge= richts-Rath Bruckner in unferm Ge= schäftsgebaube anberaumt, zu welchem Rauflustige und Befitfahige biermit ein= geladen werden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, baß ber Buschlag er= folgen werde, insofern nicht gesetliche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Pofen ben 5. Auguft 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iuryzdykcyą podpisanego Sadu Ziemiańskiego na przedmieściu S. Woyciecha pod No. 95. położona, do pozostałości Dawida i Liebegott Franke należąca, zdomu, podworza przyległego zabudowania i stayni składaiąca się, która podług taxy sądowey z dnia 24. Stycznia 1820 na 4880 tal. oszacowaną zostala, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey dniącemu przedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-

na dzień 7. Listopada r. b., na dzień 4. Stycznia 1830, na dzień 25. Marca 1830.

o godzinie 9. przed Deputowanym Brukner Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym, na który ochotę kupna i posiadania maiący wzywaią się, aby swe licyta podali i spodziewali się, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione Patent.

Auf den Untrag eines Realglaubigers foll das, ben Carl Gerlachfchen Chelenten jugehörige, ju Murowanna Godlin unter Do. 51. belegene, gerichtlich auf 273 Athl. geschäfte Grundfluck offents lich an den Meiftbietenden verfauft wer= ben, und ift ein anderweitiger Licitatione= Termin auf den 5. Januar f. Bor= mittags um 9 Uhr in unferm Partheien= Bimmer bor bem Landgerichts = Referen= barius v. Randow angesetzt, zu welchem wir besithfahige Raufluftige mit dem Be= merten einladen, baf bem Deiftbieten= ben ber Bufchlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme erfordern, und die Tare und Bedingungen in unferer Regiffratur jeber= zeit eingeschen werben tonnen.

Bon jedem Licitanten wird eine Caustion von 50 Rthl. beponirt.

Posen ben 27. August 1829.

Ronigl Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycicla realnego nieruchomość do Karola malżonkow Gerlach należąca, w Murowaney Goślinie pod No. 51. polożena, sadownie na 273 tal. oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma i termin licytacyjny zawity na dzień 5. Stycznia 1830 przedpołudniem o godzinie 9 w naszéy izbie stron przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Randow wyznaczonym został, na który zdatność kupna i ochotę maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonem bę. dzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i taxa i warunki w Registraturze naszey zawsze przeyrzane bydź mogą.

Każdy licytant 50 tal, kaucyi zło-

żyć ma.

Poznań d. 27. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Bur nothig gewordenen Fortfegung ber Gubhaftation und zum Berkaufe bes im Schrodaer Kreife belegenen Gutes Siedler nebst Bubehor, auf welches im Tegten Termine, mit Ginschluß ber 10151 Mthl. to far. betragenden Onera per. petua, bon ber Grafin v. Giudginefa 32050 Rthl. geboten worden, haben wir einen neuen Termin auf ben 23. Fe= bruar 1830 Vormittags um 9 Uhr por tem Land-Gerichts-Rath Raulfuß in unferem Partheien-Bimmer angefett, gu welchem wir Raufluftige mit bem Bemer= fen einlaben, bag bem Deifibietenben ber Bufdlag ertheilt werben wird, wenn nicht befondere Umftande eintreten, die Ia= re und Bedingungen jederzeit in unferer Re= giffratur eingesehen werden tonnen und jeder Bietende eine Caution von 2500 Mthl entweder baar ober in Pfanbbriefen bestellen muß.

Pofen den 12. October 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Do kontynuowania subhastacyi i przedaży dobr Siedlca z przyjegłościami w Powiecie Szredskim położonych, za które w łącznie 10151 1al. 10 śgr. wynoszącemi ciężarami wieczystemi Hrabina Grudzińska 32050 tal. podała, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 23. Lutego 1830 przed południem o godzinie 9 przed Konsyliarzem Kaulfuss w naszey izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą i każdy licytuiący kaucyą 2500 tal.

zlożyć winien.

Poznań d. 12. Października 1829.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Berkauf bes zu Großborff bei Dirnbaum, im Birnbaumer Kreise, gelegenen, bein Tuchmacher Traugott Augustin gehörigen, 229 Athl. 15 sgr. taxirten Wohnhauses nebst Stall und Garten an ben Meistbietenden, haben wir, da sich in bem am 2. v. M. angestandenen Termine kein Käuser gemelbet hat, einen anderweiten Termin auf den 22. December e. in Großborff angesetzt, zu welchem wir Käuser einladen. Der Termin wird von dem Friedens-Gerichte Virnbaum abgehalten werden, bei welchem auch die Taxe und die Kausbedingungen eingesehen werden können.

Meferig ben 8. October 1829. Konigt, Preng. Landgericht.

the short special state of the contract.

Planet di un l'addiction de la decent

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży domostwa w wielkiey wsi pod Międzychodem w tymże Powiecie leżącego i Traugotowi Augustin sukiennikowi należącego, które wraz z chlewemi ogrodem na tal. 229 śgr. 15 otaxowane iest, wyznaczony został, ponieważ się w terminie dnia 2 m. z. żaden kupiec nie zgłosił, nowy termin na dzień 22. Grudnia r. b., który się w wielkiey wsi przez Sąd Pokoiú Międzychódzki odbędzie.

Chęć knpienia maiącij wzywaią się

nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna w Registraturze rzeczonego Sądu Pokoju przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 8. Październ 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das in der Stadt Chodziesen unter Mo. 91. belegene, den Muster Dierfeldsschen Ehcleuten gehörige Wohnhaus nebst einem dahinter stehenden Stall, einem hinter demselben belegenen Garten, einem Küchen-Garten an der Bolemke und einer auf dem Negbruch belegenen Wiese, welche nach der gerichtlichen Taze auf 883 Athl. gewürdigt, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hiezu haben wir im Auftrage des Königl. Landgerichts Schneidemuhl einen Wietungs-Termin auf den 15. Desember d. J. Morgens 10 Uhr allhier angeseht. Beschfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen. Uedrigens sieht die 4 Wochen vor dem Termin einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Chodziesen am 7. October 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Chodzieżu pod No. 91. w rynku położony, do młynarza Dierfeld małżonków należący, wraz z staynią, tylnem ogrodem, i drugiem również nad rzeczką Bolemką niemnieży łąką nad Notecią, to wszystko na 883 tal. sądownie oszadowane, ma bydź na wniosek wierzyciela publicznie sprzedany.

Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin do sprzedaży na dzień 1/5. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. tu w Sądzie Pokoiu. Zdatność kupna maiących uwiadomiając o pem terminie nadmieniamy, iż grunt ten bez względu na późnieysze podania, ieżeliby iakie inne prawne przeszkody nie zachodziły naywięcey daiące. mu przyderzony zostanie.

Z resztą wolno każdemu będzie do 4 niedziel przed terminem, o iakowych przy spisie taxy zachodzących uszczerbkach donieść Sądowi podpisanemu.

Chodzież d. 7. Października 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

error a the countries and retails

### Liqueure = Verkauf.

Berichiedene feine frauzösische und andere Liqueure aus der sehr gut eingerichteten Fabrik zu Galowo, sind für die auf den Flaschen bemerkten Fabrikpreise zu haben, in der Handlung von Ernst Weicher, No. 82. am alten Markte in Posen.

Das in ber kurzen Gasse (Kranzelgaschen) im innern Markt-Biertel unter No. 30. belegene, dem Herrn Grabarkiewicz gehörige Haus cum attivontiis ist ans freier Hand zu verkausen. Die Bedingungen erfährt man bei mir; auch habe ich den Auftrag, die Punckation abzuschließen.

F. Bielefeld, am Markt Nro. 45.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>4. November- |                                                 | Freitag den<br>6- November-         |                      | Montag den<br>9- November- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>delv.fgr.vf.          | bis<br>Riv.fgr.vf.                              | von<br>dir.fgr.pf.                  | bis<br>ottr.fav. vf. | von<br>mw.fav.vi-          | bis<br>new favour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weigen der Scheffel | - 15 -<br>- 17 -<br>         | 1 5 —<br>- 22 : 6<br>- 16 —<br>- 19 —<br>- 11 — | - 17 -<br>- 25 -<br>- 8 -<br>- 22 - | 1 22 -               | - 16 - 17 - 25 - 125 - 1   | 2   3   4   22   -   18   -   -   11   -   25   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15   -   15 |